N= 54.

Greekerther Extendent and Solna Posener Intelligenz : Blatt.

Mittwochs, ben 7. Juli 1824.

Angefommene Frembe vom Jofen Juni 1824.

br. v. Pagomefi ans Maifomo, fr. Probst Bibrowig aus Rzegocin, I. in Dro. 145 Buttelfrage; Gr. Pachter Wiorecti aus Benbugen, I. in Dro, 126 Rifcherei; Die herren Burger Prapforameff, fr. Klichoweff und fr. Umineff aus Ruchnomo, fr. Gutebengen Zaborowefi aus Carbinomo, fr. Gutebefiger Ras foffometi aus Lublin, I, in Mro. 39 : Gerberftrage; Br. Capitain v. Ratomefi aus Konary, I. in Mro. 46. Martt; Sr. Arcis = Bunbargt Schwengfeuer aus Gnefen, br. Affeffor Berg and Landoberg, L in Dro. 210 Milhelmoffrage; Johanna Radoneka aus Prosto, Franciska Brudniska aus Wiltowo, 1. in Mrs. 229 Bredlauerftraße.

Den ten Sulie Gunner ? is in figure

Sir Dber = Boll = Juspector Maschwig and Straffono, f. in Dro, 243 Breslaueeftrage; fr. Graf Dieieleti aus Cainter, lein Dro. 99 Milbe; Beir Mincenty Dradymefi aus Molin, I. in Mro. 384 Gerberfraße; Gr. v. Lakinefi aus Jecono, I. in Dro. 114 Breiteftrage; fr. Sutebefiger Baronomefi aus Rirogewo, L. in Mro. 26 Walischei.

Den geent Suli, de Machiente and

Sr. Gutebefiger Tepler aus Guli, I. in Dro. 251 Brestauerftrafe; fir. Gutebefiler Rofinefi aus Gura, 1. in Dro. 216 Breiteirafe; Sr: Gutebefiger Diecafometi aus Drzechowo, Sr. Gutebefiger Bubgifgeweft aus Grantfowol kaine Rro. 391 Gerbeiftrafie; Gr. Gutobefitzer Sylwester Zarnoweti aus Kluczfowo, L. in Mro- 168 2Bafferftrage.

Deng 3 ten Guldann z duer le labr herr Inspector Michler ans Pagorzella, I. in Nro. 99 Wilbe; herr Eigenthumer Franz Daffaleli aus Zelgofzego, I. in Dro. 100 Malifchei; Gerr Sigenthumer Ananias Gozimirett and Poponto, t. in Dro. 417 Gerberfrages hr. Eigenthumer v. Plonegonski aus Mrozowo, I. in Nro. 13 Fiftherei; Gerr

Gutsbefiger Gofolowsti aus Galna, Sr. Gutebefiger Milamefi aus Cieela, herr Poffeffor 3bufgewefti aus Stary, Sr. Bewohner Jaboroweft aus Peifern, I. in Dro. 175 Bafferstraffe. 4ten Guli.

Sr. Renbant Enfenhard und Sr. Rammer = Gerichte = Secretair Dunter aus Berlin, fr. Juftig = Commiffarius Ctort aus Frauftabt, fr. Juftig = Commif. Mallow II. aus Meferig, 1. in Dro. 99 Bilde; Sr. v. Chlapoweffi aus Grape gonto, l. im Dominicaner - Rlofter; Sr. Raufmann Lengmann aus Fferlohn, Fr. Gutsbefigerin Raczynsta aus Blottowo, Sr. Gutsbefiger Bicczorowski aus Bobrownit, I. in Dro. 384 Gerberftrage.

# Befanntmadung.

Auf ben Anfrag eines Realglaubigers eingeführten Scqueftration, werben bie bem Frang b. Urbanowsfi gehorigen, int Pofener Kreife belegenee Gut Dabrowfa mit ber haulanderei Zakrzewo meistbiestend auf brei nach einander folgende Jahre verpachtet werden.

Biegu ift ein Termin auf ben 9. Ju= ti d. 3. Vormittage um 10 Uhr vor ben Landgerichte = Rath Brufuer in un= ferm Gerichte = Schloffe anberaumt mor= ben. Wir laben baher alle Pachtluffige ein, fich in biefem Termine einzufinden und ihre Gebote abzugeben; monachft ber Meiftbietenbe ben Bufchlag gemarti= geu kann.

Die Dachtbebingungen tonnen in mis ferer Registratur eingefehen merben.

Pofen ben 4. Juli 1824.

of a fightenion of Kronic at Area

Ronigl. Preuß. Landgericht. Poznań d. 4. Lipca 1824.

the the interest and throughout in said The Midden to the

#### Ohwiesczenie.

W drodze zaprowadzonév sekwestracyi i na wniosek iednego wierzyciela realnego, maia bydź dobra Ur. Franciszka Urbanowskiego własne, w Poznańskim powiecie sytuowane dobra Dabrowka wraz z Holendrami Zakrzewo publicznie na trzy po sobie następuiące lata wydzierzawione.

Tym końcem wyznaczonym iest termin na dzień o. Lipca r. b. przed południem o godzinie totév przed Sędzią Ziemiańskim Brückner w Zamku naszym sądowym. Ochotę dzierzawienia maiących wzywamy zatem ninieyszém, aby się na tym terminie stawili i licyta podali, poczem naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się ma.

Warunki licytacyi mogą bydź w naszéy registraturze przeyreane.

Król. Pruski Sąd Ziemiański. and significant con sent in a set goals on sight for

Snbhaftations = Patent.

Die im Großherzogthum Posen und bessen Bomster Kreise belegene, zum Wildegansseten Concurse gehörige Herrssebaft Bomst, bestehend aus dem Schloßevorwerke, bem Bergvorwerke und dem Borwerke Posemukel nehst den Dörzern Große und Klein = Posemukel und den haaren Prästationen der Stadt Bomst, welche auf 56810 Athlr. 21 fgr. 10 ps. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, dazu sind die Licitations = Termine auf

den 22. Mai, den 21. Angust, den 26. November,

von denen der lette peremterisch ift, vor dem Herrn Landgerichtsrath Piesker in unserm Partheien-Zimmer angesetzt.

Besis = und zahlungsfähige Kaufluftige werden baber aufgefordert, entweder personlich oder durch gesesslich zulässige Bevollmächtigte sich einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat, wenn gesetzliche Umftande teine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlog zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unferer Registratur nach= geschen werden.

- Meferig ben 24. November 1823. Keniglich Preuß. Landgericht.

Antique de la color de marchagagette.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Babimostska w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Babimostskim leżąca, do upadłości Wildegausa należąca, z folwarku zamkowego, folwarku górnego, z folwarku Podmuklckiego, oraz z wsiów wielkich i małych Podmukli i gotowe praestanda z miasta Babimostu składaiąca się, i podług taxy sądowey na Tala. 56,810 śbr. 21. den. 10. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzycieli przedaną byc ma.

Tym końcem wyznaczone są termina, z których ostatni peremtorycznym iest

na dzień 22. Maja
na dzień 21. Sierpnia
na dzień 26. Listopada
przed Deputowanym Sędzią Piesker,
w Izbie naszéy stron.

Posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy, aby się w terminach tych osobiście lub przez dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali. Poczem naywięcey daiący przyderzenia, ieżeli przeszkody prawne niezaydą, pewnym być może.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 24. Listop. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

identification of the different to be and the

Subhaffation8=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowvaclawschen Kreise unter Nro. 14x belegenen Giter Leg und halb Baranvwo Nro. 5. Lit. A., den Franz v. Kudnis clischen Scheleuten gehörig, nebst Zubehör, welche nach ber in beglaubter Abschör, welche nach ber in beglaubter Abschörft beigefügten gerichtlichen Taxe und zwar Leg auf 32186 Atblr. 13 ggr. und halb Baranowe Nro. 5 Lit. A. auf 10776 Atblr. 5 ggr. gewärbigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bsfentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs Termine auf

ben 1. April a. f., ben 1. Juli a. f.,

und ber peceintorische Termin auf ben 1. October a. E.,

vor dem Herrn Laudgerichterath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier angefeste. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem lehten Termin die Güter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, und bie dem bei Aufnahme der Taxc vorgefallenen Manget anzuzeigen.

Bromberg ben 3. November 1823.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Ląg Nro. 141 i pół Baranowa Nr. 5 Litt. A, pod naszą jurys
dykcyą w Powiecie Inowrocławskim
położone, do Ur. Franciszka Rudnickiego i małżonki iego należące wraz
z przyległościami, które według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie
załączoney, a wprawdzie Lęg na
32.186 tal. 13 śgr. a puł Baranowa
Nro. 5 Litt. A. na 10776 tal. 5 śgr.
ocenione zostały, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów
publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień I. Kwietnią I. p.,
dzień I. Lipca I. p.,
termin zaś peremtoryczny na. 1

zrana o godzinie o prząd W. Sędzią Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących umiadomiamy o termirachtych znadmieniem, iż w ostatnim dobra te naywięcew daiącemu przybite zostaną, na pożnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu taky zayść były mogły.

Bydgoszcz d. 3, Listopada 1823. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation8= Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise, im Dorse Ofielsk belegene, ben Sperlingschen Ersben zugehörige Freischulzen = Gnt uehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 814 Athlie, 21 fgr. 8 pf. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich Meistbietenden verkauft werden, und die Wietungs = Termine sind auf

den 7. Julius,
ben 14. August,
und der peremtorische Termin auf

ben 18. September c., vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Krüger Morgens um 8 Uhr allhier ansgescht. Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem leisten das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestliche Gründe dies nothwendig machen.

uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in uuse= ver Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. April 1824.

A 34 34 17 8 3 1 5 3

Ronigl. Preug. Landgericht.

The wind it is the work and well

Patent Subhastacyiny.

Okupne Sołectwo podjurysdykcyą naszą we wsi Osielska, Powiecie Bydgoskim położone, do Sukcessorow Sperlinga należące, wraz zprzyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 814. śgr. 21. szel. 8. oceniono, ma być na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Lipca na dzień 14. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

pa dzień 18. Września c. zrana o godzinie 8mey, przed Ur. Assessorem Krüger, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwizdomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może-

W Bydgoszczy d. 29. Kwiet. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

Machdem über ben Nachlaß bes gu hamrzodo am 17. Juli 1815 verftor= benen Muhlenmeifters Johann Chriftian Bener, an heutigem Tage der erbschaft= liche Liqudations=Prozeß eröffnet worden ift, werden fammtliche unbekannte Glaubiger vorgeladen, sich in termino ben 27. August b. I vor dem Deputirten Landgerichtsrath Arnger Morgens um 8 Uhr, entweder in Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte, wozu bie hiefigen Juftig=Commiffarien Morit und Mittelstädt in Vorschlag gebracht wer= den, zu gestellen, ihre Ansprüche an die erbschaftliche Liquidations = Masse ge= buhrend anzumelden und beren Richtig= ' keit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Ereditoren werden aller ihrer etwanigen Vorrechte für vertustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dadjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Schneidemubl ben 1. April 1824. Roniglich Preuß. Landgericht.

#### Ebictal = Citation.

Nachdem auf den Antrag der Beneficial: Erben über den Machlass bes in.
Glad-Hutte bei Oftrzeszow verstorbenen Gladfabricanten Johann Greinert durch die Verfügung vom hentigen Tage der erbschaftliche Liquidatione-Prozes erbsfnet worden, so werden die unbekannten Glaubiger des Gemeinschuldners hier-

## Pozew Edyktalny.

Po otworzeniu processu spadkowo-likwidacyinego nad maiatkiem zmarłego w Hamrzycku, pod dniem 17. Lipca 1815 Jana Chrystyana Beyer mlynarza, zapozywaią się ni nieyszem wszyscy wierzyciele nieznaiomi, aby na terminie dnia 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8mey, przed Deputowanym Urodz. Kryger Sedzia Ziemiańskim, osobiście, lub przez pełnomocników wylegitymowanych. na których Kommissarze sprawiedliwości Moritz, i Mittelstaed proponuia się, stawaiąc, pretensye swe do massy spadkowolikwidacyiney oznaymili, i razem udowodnili. Wierzyciele niestawaiący, wszelkich mieć mogących prae rogatywów pozbawieni z preteńsyzmi sweini, do reszty massy po zaspokoieniu wierzycieli melduiących się pozostającey, odesłani beda.

W Pile d. 1. Kwietnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek wierzycieli benesicyalnych nad pozostałością źmarłego w Hucie szklannéy pod Ostrzeszowem niegdy Jana Greinert fabrykanta szkła, urządzeniem z dnia dzisieyszego proces sukcessyino-likwi-

burch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 28. Auguft c. Bormittage um 9 Ubr vor bem Deputirten Friedensrichter Lewandowsti bierfelbft angesetten perem= torischen Termin entweder in Person ober burch gefetich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, die Documente, Briefichaf= ten und fonftigen Beweismittel barüber im Original ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige jum Pro= tocoll zu verhandeln, mit ber beigefig= ten Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ber Inrotulation ber Acten ihre Ansprude nicht anmelbenben Glaubiger aller ibrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenbe Glaubiger bonn ber Daffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir denjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es bierselhst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz = Commissions = Rathe Pilasti und Piglossewicz, den Justiz-Commissarius Panten und den Advocaten von Trembinsti als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselhen mit Vollmacht und Insormation zu versehen haben werden.

Rrotofchin ben 15. Marg 1824, Ronigl. Preuß. Landgericht.

dacyiny otworzonym został, przeto wzywamy ninieyszém wszystkich wierzycieli dłużnika głównego, aby w terminie zawitym wyznaczonym na dzień 28. Sierpuia r.b. o godzinie gtéy, przed Deputowanym W. Lewandowskim Sędzią Pokoju, osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili; ilość i iakość pretensyi swych okolicznie wyszczególnili, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale i wypisie wierzytelnym złożyli i potrzebne w téy mierze wnioski do protokołu podali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący i aż do nastąpioney inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezglaszaiący się, wszelkie swe prawa utracą, i z pretensyami swemi do tego co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, ode slanemi zostaną.

Nareszcie tym wierzycielom, którzy w osobistym stawieniu się doznaią przeszkody lub którym tu zbywa na znaiomości UUr. Pilaskiego, i Pigłosiewicza Konsyliarzy Sprawiedliwości Ur. Panten Kommissarza Śprawiedliwości, i Ur. Trembińskiego Adwokata na pełnomocników przedstawiamy, z których sobie iednego obrać, i tegoż w plenipotencyą i informacyą opatrzyć zechcą.

Krotoszyn d. 15. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Cubhaftae tione-Patente, foll das unter der Nro. 153 in Unruhstatt Bomster Kreifes gelegene, auf 160 Athle. gewürdigte Wohnhaus an den Meistbietenden bffenttich verkauft werden.

Der Bietungstermin fieht ben 24. September c. in unferm Partheien-

Bimmer an.

the same of the same

Dies wird den Kauflustigen mit bem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden kann.

Meferik ben 10. Juni 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Befanntmachung.

Es foll bas im Guesener Areise belegene, zu bem Casimir v. Koszkowskistenen Machlasse gehörige Gut Mannwo, auf ben Antrag bes Pachters v. Slawosszewski auf ein Jahr, und zwar von Johanni v. J. bis bahn 1825 an ben Meistbickenben verpachtet werden.

hen 19. Juli Morgens um 9. Uhr vor bem Deputirken Herrn Landgerichtörath Jefel hiefellskt angefeht, und laden hie zu Pachtluftige hierdurch vor.

Gnefen den 1. Juli 1824.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego to patentu subhastacyinego, domostwo pod Nro. 153. w Unrugowie czyli Kargowie powiecie Babimostkim leżące, które sądownie na tal. 160 ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 24. Wrześniar, b.

w izbie naszéy sądowéy.

Oezém uwiadomiamy, ochote kupienia go maiących z tém oznaymieniam, że taxę w registraturze naszéy codziennie przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 10. Czerwcz 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie:

Wieś Ułanowo w powiecie Cnieznienskim położona, sukcessorów ś. p. Kazimierza Koszkowskiego własna, ma bydź w skutek wniosku Ur. Sławoszewskiego dzierzawcy na rok ieden, od S. Jana n. b. do tegoż czasu 1825 drogą licytacyi w dzierzawe wypuszczoną.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 19. Lipca zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wm. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na ktory chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Gniezno d. 1. Lipca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

# Erfie Beilage ju Mro. 54. bes Pofener Intelligens Blatts.

Subhaffations - Patent.

Die Subhastation ber unter unserer Gerichtsbarkeit, inr Pleschenschen Kreise belegenen zur Paul von Anchlowskischen Concurs-Masse gehörigen Güter Wsolow, Jankow, Kuczkow, Chrzanow, Bogwistze und Kotarby nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 113921 Ktlr. 20 sgr. 1\frac{2}{3} pf. gewürdigt worden, soll fortgesetzt werden. Wir haben dieserhalb einen neuen Bietungstermin auf den 4. Detober c. vor dem herrn Landgerichtsrath v. Kurcewöss Morgensum guhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Kausern wird bieser Termin mit dem Bemerken bekannt ge= macht, daß die Taxe, wie die Kauss= bedingungen in unserer Registratur ein=

gesehen werben konnen.

Krotofchin ben 17. Juni 1824.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Ebirtal = Citation.

In dem Hypotheken = Buche ber im Großherzogthum Posen Krotoschiner Kreisses belegenen Herschaft Dobrzyca sieht Rubr. II. Nro. 6 eine Caution von 2070 Ktlr. nebst 5 proCent Jinsen vom iten Januar 1797 eingetragen, welche der vorige Eigenthümer General=Lieutesmant v. Gorzenski laut einer beglaubten Notariats=Erklärung vom 31ten Mai 1801 dem Kürsten Janus Sangusko

Patent Subhastacyiny.

Subhastacya dobr Wszołowa, Jankowa, Kuczkowa, Chrzanowa, Bugwidz i Kotarb, pod jurysdykcyą naszą zostaiących w Powiecie Pleszewskim położonych, do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należących wraz z przyległościami, które podług taxy sądowey na Tal. 113,921 śgr. 20 fen. 12 ocenione zostały, kontynuowaną być ma, którym końcem nowy termin na dzień 4. Października r. b. zrana o godzinie gtéy, przed W. Sędzią Kurcewskim w mieyscu wyznaczonym został,

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniemiemi, iż taxa wraz z warunkami kupna w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 17 Czerwca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney maiętności Dobrzyckiey, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, Powiecie Krotoszyńskim położoney, kaucya w ilości Falarów 2070 wraz z prowizyą po 5 od sta od 1. Stycznia 1797. Rubr. IL Nro. 6. iest zaintabulowaną, którą dawnieyszy Dziedzic JW. Generał Gorzeński podług wierzytelney przed Notaryuszem zdziała-

anf ben Fall bestellt hat, wenn berselbe von den Intestat = Erben einer gewissen vereblicht gewesenen Pyrrhis wegen der Halte eines von beiden Pyrrhissschen Salfte eines von beiden Pyrrhissschen Eheleuten, dem Fürsten Ianus Sanzgusto vorgestreckten, von dem Pyrrhissiedoch dem v. Gorzenski allein cedirten und von diesem an den Fürsten Janus Sangusto ausgezahlten Capitals von 1380 Dukaten nehst 211 Dukaten Iinssen in Anspruch genommen werden sollte, und auf den eigenen Antrag des v. Gorzenski vom 31. Mai 1801 praes. den 23. Juni ejus. a. vigore Decreti vom 25. Juni 1801 eingetragen worden ist.

Die jesige Eigenthumerin ber Herrschaft Dobrzyca, die verwittwete Generalin Helene v. Turno, hat auf lbschung dieser Caution angetragen.

Wir fordern nun alle biejenigen, welsche an biese Caution einen Anspruch zu haben glauben, und namentlich:

1) ben Herrn Fürsten Janus Sangusto modo bessen etwanige Erben,

2) die Pyrrhisschen Cheleute modo beren etwanige Erben,

hierburch auf, ihre etwanigen Unsprüche in bem auf den 2. Detober b. J. vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Boretius in unserm Gerichts = Locale ansstehenden Termin in beweisender Form gestend zu machen, widrigenfalls diesels ben damit pracludirt und ihnen beshalb

név deklaracyi z dnia 31. Maja 1801 niegdy Xięciu Januszowi Sanguszkowi w tym razie zapisał, gdyby do tegoż Xiażęcia Sukcessorowie prawni pewnéy byłéy zamężnéy Pyrrchowéy, względem połowy kapitału przez malżonków Pyrrchów Xięcia Januszowi Sanguszko pożyczonego, przez tegoż Pyrrcha Generałowi Górzeńskiemu cedowanego, przez Gorzeńskiego zaś Xięciu Januszowi Sanguszko wypłaconego w ilości 1380 Dukatów wraz z prowizyą 211 Dukatów wynosząca, pretensye zakładali, kaucya zaś ta na własny Generała Górzeńskiego wniosek z dnia 31. Maja 1801 r. praes. dnia 23. Czerwca tegoż roku, na mocy Dekretu z dnia 25. Czerwca 1801 roku intabulowana została. JW. Helena owdowiała Generalowa Turno teraznieysza maiętności Dobryckiew dziedziczka żąda wymazania kaucyi teyże.

Wzywamy przeto wszystkich, którzy do kaucyi téy pretensye mieć

sądzą, a mianowicie:

1) JW. Xięcia Janusza Sanguszka modo iego Sukcessorów;

2) Malżonków Pyrrchów lub Sukcessorów tychże,

aby z pretensyami swemi w terminie na dzień 2. Października r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia sądu naszego wyznaczonym, w sposobie udowodniaiącym się popisali, inaein ewiges Stillschweigen auferlegt wers den foll.

Rrotoschin ben 24. Mai 1824. Konigl, Preuß. Landgericht. czéy bowiem z takowemi prekludowani zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 24. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Gegen die Erben der Constantia verzwittweten v. Dembinska, ist bei uns von dem Grasen Enstachins v. Wollozwicz zu Dzialyn und dessen Ehegattin Julia geborne v. Breza eine Diffamations = Klage angestellt, welche den Antrag enthält, die Provocatin anzuhalten den für sie auf den im Gnesener Kreise belegenen Gütern Kolaczkowo und Wierzschowiska sub Rubr. III. Nro. 2 und 3 wegen 2050 Ktlr. Capital und wegen 1230 Ktlr. 3 ggr. 7½ pf. Zinsen protestationis modo eingetragenen Anspruch geltend zu machen, oder ihnen hiermit ein ewiges Stillschweigen auszuerlegen.

Der Wohnort der Constantia 6. Denis binskaschen Erben ist unbekannt, wir weisen daher dieselben, deren Erben, Cessionarien oder sonstige Briefinhaber hierdurch an, wegen des obigen Anspruchs Klage zu erheben, und binnen 4 Wochen, spätestens aber in dem zur Beantwortung der Klage und zur Instruction der Sache auf den 9. Detober d. I. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Lehs mann angesetzten Termine, zu welchem sie hierdurch öffentlich vorgeladen werzden, nachzuweisen daß es geschehen ist, oder zu gewärtigen, daß ihnen hiermit

Zapozew Edyktalny.

Przeciw Sukcessorom Konstancyi owdowiałey Dembińskiey zaniesioną, iest do sadu naszego, przez Eustachiego Hrabiego Wollowicza na Działyniu i malżonką iego Julią z Brezów skarga Dyffamacyina ten obeymuiąca wniosek, iżby prowokatów znier olić, ażeby pretensyą swą. względem 2050 Talarów kapitału i względen prowizyów 1230 Tal. 3 śgr. 7 den. sposobem protestacyi na dobrach Kołaczkowie i Wierzchowiskach, w Powiecje Gnieznieńskim leżących, pod Rubr. III. Nr. 2, i 3 dla nich zaintabulowaną usprawiedliwili, iub też im wieczne nakazaném zostalo milczenie.

Gdy mieysce żamieszkania Sukcessorów Konstancyi Dembińskiéy nie iest nam wiadomem, przeto zalecamy ninieyszém Sukcessorom teyże, cessyonaryuszom lub też pisma posiadaiącym, aby względem wyżey wspomnioney pretensyi skarge zanieśli, i iako temu zadosyć się stało, w 4rech tygodniach naypóźniey zaśw terminie do odpowiedzi na skarge i Instrukcyi sprawy na dzień 9. Października r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym

ein ewiges Stillschweigen auferlegt , und Die Lofdung ber Protestation veranlagt werben wird.

Gnesen ben 10. Juni 1824.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Sedzią naszym Ziemiańskim W. Lehmann wyznaczonym, na który ich się ninieyszem zapozywa, udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż im wieczne nakazaném bedzie milczenie, i że przeto wymazanie rzeczoney protestacyi rozrządzoném zostanie.

Gniezno d. 10. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Brefchner Kreife belegene abliche Gut Wigemborg nebft Un = und Bubehor mit Ausschluß bus Bormerks Libobry und ber Walbungen, foll auf ben Untrag eines Realglaubigers auf brei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni 1824 bis bahin 1827 offentlich an ben Meiftbietenden verpach= tet werben.

Bu diefem Behuf haben wir einen Termin auf ben 19. Juli c. bor bem Deputirten Beren Landgerichts = Uffeffor Schwurg in unferm Partheien = Bimmer anbergumt, und laden Pachtluftige und Cautionsfahige hierdurch por. Pachtbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnefen ben 24. Juni 1824.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Wszemborz z przynależytościami, w Powiecie Wrzesińskim położona, ma być na domaganie się realnego Wierzy. ciela na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827 wyłączenie folwarku Liborny i borów do niey należących, drogą licytacyi w dzierzuwę wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień 19. Lip car.b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą stawić mogących, ninieyszem zapozywamy. Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być

Gniezno d. 24. Czerwca 1824. Konigl. Preuß, Landgericht. Królews. PruskiSad Ziemiański. Befanntmachung.

Bufolge bes Auftrage Gines Ronigi. Sochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, d. d. 22 April c. foll bas bier in Dftro= wo auf ber Scheun = Gaffe unter Mrp. 118 belegene, in Bohlen erbaute, und nebft bem Plate auf 57 Rthlr. abge= schatte Saus, Behufs Befriedigung ber rudftandigen bffentlichen Abgaben, im Bege ber nothwendigen Subhafta= tion verfauft werden.

Bu diefem Ende haben wir einen peremtorifchen Termin auf ben 15. Gep= tember c. angesett, und laden baber alle refp. Raufluftige und Acquifitionefahige hiermit ein, in bem gedachten Termine in unferm Gerichtslocate zu erfchei= nen, ihre Licita abzugeben, und ben Zuschlag für fich zu gewärtigen.

Die Berkaufsbedingungen als auch Die Lape ift jederzeit in unferer Regiftra=

tur nachzusehen.

Offrom den 28. Mai 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Bufolge Commifforii Gines Ronigl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin vom 2. October a. pr. foll bas jum Gottfried Diewegichen Nachlaffe gehoris ge unter Dro. 46 hierfelbst belegene Wohnhaus nebst hofraum und Schwein= Koben, welches zusammen auf 150 Rthlr. abgeschätzt worden, in termino den 6. September c., welcher peremtorisch ift, offentlich an ben Meiftbietenben gegen baare Begab: Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 22. Kwietnia r. b., ma być dom tu w Ostrowie na ulicy Stodolné pod Nrem 118. položony, w blochy stawiany, a na 57 Tal. z placem oszacowany, celem zaspokoienia podatkow zaległych drogą konieczney subbastacyi sprzedany.

W celu tym wyznaczyliśmy więc termin peremtoryczny na dzień 15. Września r. b., i wzywamy zatym wszystkich zdolność posiadania i ochotę kupna maiących, iżby się w terminie tym w posiedzeniu sadu naszego stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Warunki licytacyi i taxa może być każdego czasu w Registraturze sadu naszego przeyrzana.

Ostrów d. 28. Maja 1824. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, z dnia 2. Października r. z. ma być dom mieszkalny wraz z podwórzem i karmnikiem do pozostałości Gottrieda Viwega należący, pod Nrem 46 położony, a na 150 Tal. oszacowany, w terminie peremtorycznym dnia 6. W rześnia publicznie więcey daiącemu, za gotową zaraz zapłatą, sprzedany, i z zastrzeżeniem polung verkauft, und bem Bestbiebietenden unter Borbehalt der Genehmigung des Königl. Landgerichts zu Krotoschin zugeschlagen werden.

Kauflustige werben daher hierdurch vorgeladen, vor und hierselbst im Gerichts-locale zu erscheinen, und kann die Tare so wie die Bedingungen zu jeder schick-lichen Zeit in der hiesigen Registratur inspicirt werden.

Dftrow den 23. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Ad Commissorium Gines Ronigl. Bochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, foll das jum Beata Baudischen Rach= laß gehörige bierfelbft auf ber Scheunen= Gaffe unter Dro. 123 belegene Grunds ftuct, beftehend aus einem Wohnge= baude, nebft Unbau, einem befondern Sintergebande und einem fleinen Garten, gufammen auf 148 Rthlr. abgeschatt, bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft welden. hierzu ift Termin den inten September c. por und hierfelbft, welcher peremtorisch angesetzt, wozu Ranfluftige mit ber Zuficherung vorge= laben werden, daß bem Meift = und Befibietenden unter Borbehalt ber Genehmigung Eines Konigl. Sochloblichen Landgerichte ber Buschlag geschehen wird.

Die Tare wie auch die Berkaufsbedingungen konnen jeden Tag in der Regifiratur unferd Gerichts nachgesehen werben.

Dfrow ben 6. Juni 1824. Rbnigl. Preuß. Friebensgericht. twierdzenia przez Prześw. Królewski Sąd Ziemiański w Krotoszynie, onemuż przyderzony zostanie.

Kupna zatém ochotnicy zapozywaią się, aby się tu przed Sądem naszym stawiki, licyta swe podali. Taxa i kondycye sprze daży znayduią się każdego czasu w Registraturze sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 23. Czerwca 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W skutek Kommissorium Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maia być następuiące nieruchomości, iako to: dom mieszkalny wraz z przybudowaniem osobny tylny budynek, i maly ogrod, pod Nr. 1233 na ulicy zwaney Stodolna, tu w Ostrowie położone, do pozostałości po Beacie Baudisch należąca, a wszystkiena 148 Tal, otaxowane, więcey daiącemu sprzedane. Do tego więc iest termin peremtoryczny na dzień 11. Września r. b. tu przed nami wyznaczony, do którego kupna ochotnicy z tym zapewnieniem się zapozywaią, iż więcey daiącemu zagrożeniem zatwierdzenia. Prześw. Król. Sądu Ziemiańskiego. w Krotoszynie przyderzenie nastapi.

Taxa iako też i warunki kupna mogą być każdego dnia w Registraturze sądu naszego przeyrzane.

Ostow d. 6. Czerwca 1824. Krolew. Pruski Sąd Pokolu. Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichte du Bromberg, follen bie bem Burger Sternschen Gheleuten gehorenden und hier auf ber Neustadt unter Nro. 84 belegenen Grundstude, bestehend:

- 1) aus einem Wohnhause pon 2 Stuben, und 2 Rammern,
- 2) aus einem Stalle,
- 3) aus einem hinterm Wohnhause belegenen Dbstgarten,
- 4) aus einem Ruchengarten auf 3a= brody, und
- 5) aus einer Wiese von einem Culmischen Morgen groß,

welche sammtlich auf 487 Atlr. 10 fgr. gewürdigt sind, auf ben Antrag eines Real = Gläubigers öffentlich verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 15. September c. anderaumt, und laden besitzschige Kauflussige hiermit ein, sich alsbann auf der hiesigen Gerichtössube Vormittags um 9 Uhr zahlreich einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß nach vorheriger Genehmigung des Königl. Landgerichts zu Bromberg dem Meistehetenden die Grundstücke zugeschlagen, und auf die etwa später einkommenden Giedote nicht weiter geachtet werden wird, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Kaufbedingungen und bie Tare von biefen Grundstücken, konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und steht es einem jeden frei, Patent subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, maią być do małżonków Marcina Sternów należące, i tu na Nowym mieście pod Nrem 84. położone grunta składaiące się:

- 1) z iednego mieszkalnego z 2ch izb i 2ch komórek składaiącego się domu,
- 2) z iedney stayni,
- 3) z iednego w tył mieszkalnego domu położonego owocowego ogrodu.
- 4) z iednego warzywnego ogrodu na Zabrodach, i
- 5) z iedney łąki iedną włokę miary Chełmińskiey trzymaiącey, które na 487 Tal. 10. śgr. są oszacowane, na wniosek iednego wierzyciela realnego, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 15. Września r. b., na który zdolnych do zapłaty ochotników kupna ninieyszém wzywamy, aby się w terminie tym tu na izbie sądowey zrana o godzinie 8téy, licznie zgromadzili, offerty swe podali, i pewni byli, iż za poprzedniczym potwierdzeniem Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, naywięcey daiącemu grunta te przybite zostaną, i na późnieysze offerty wzgląd mianym nie będzie, skoroby tego prawne nie wymagały powody.

innerhalb 4 Wochen vor dem Termine, und die etwa bei Aufnahme ber Tare. porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Schubin ben 13. Mai 1824.

Ronigl- Preng. Friedensgericht.

Warunki kupna i Taxe tychże gruntów można każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć, i zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam w przeciągu 4rech tygodní o niedokładnościach, iakieby przy postępowaniu taxy zavść były mogly.

Szubin d. 13. Maja 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In termino den 15. Juli c. Bor= bei Storchneft,

- 1) zwei Pferbe nebit Geichirr,
  - 2) zwei Dchfen,
- 3) brei Rube,
  - 4) 33 Stuck Lammer,
  - 5) eine Britschke, und
  - 6) mehrere Deubles,

Schulden halber offentlich an ben Meift= bietenden gegen gleich baare Bezahlung z powodu dlugu publicznie więcey in Preug. Courant verfauft werden, wogu daigcemu za gotowa zaraz zaplata wir Raufluftige einsaben.

Liffa den r Guli 1824. Ronigl. Preug, Friedensgericht.

Comments of the second second second

The transplant feet, we have been been a second to the second the second to the second

who not a second with my want about the light tipe .

Obwieszczenie.

W terminie doia 15. Lipcar. b. mittage um 9 Uhr, follen burch unsern o godzinie 9. przed południem maia Actuarius Zimmer in loco Frantomo bydź przez naszego Aktuaryusza Ur. Zimmer in loco Frankowo pod Osieczną wiedolskie ded de de de de

- r. para koni wraz narzędziem,
- 2. para wolów,
- 3. trzy krowy,
- 4. 33 sztuk jagniat, Tombol tod
  - 5. bryczka i
  - 6. rozne meble,

w pruskim kurancie sprzedane, do czego ochotników wzywamy.

Leszno dnia I. Lipca 1824. Królewsko-Pruski Sad. PokojuSubhaftatione = Patent.

Es soll die unter Mro. 2. in dem Dorfe Schlemedorf, eine halbe Meile von Bejanowo im Ardbner Kreise belegene, zum Nachlasse des verstorbenen Friedrich Hossmann gehörige Freihauselerwirthschaft, welche aus 78 Beete Ucker, und den nöthigen Wohn= und Wirthschafts=Gebänden besteht, und gerichtlich auf 172 Athlr. taxirt ist, auf den Antrag der Erben Behuss der bessern Auseinandersesung im Wege der freiwilligen Subhastation verkaust wersden.

In Gefolge Anftrages bes Königl. Randgerichts zu Fraustadt, vom 24ten Mai e., haben wir einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 23. September d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Locale angesetzt, und laden zu demselben diesenigen Käuser, welche die erforderlichen Zahlungs = und Besitzsähigkeiten nachzuweisen im Stande sind, mit der Bersicherung ein, daß für den Meistibietenden, wenn sonst keine gesetzliche hindernisse eintreten, der Zustellag erfolgen wird.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur einsegehen, die Raufbedingungen werden bagegen im Termine befannt gemacht werden.

Bojanowo ben 24. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo jokupne chałupnicze pod liczbą 2. we wsi Szemstrowie, pół mili od Boianowa w powiecie Krobskim położone, do spadku zmarłego Fryderyka Hoffmann należące, z 78 zagonów roli i zabudowań domowych i gospodarskich składaiące się, sądownie na 172 tal. oszacowane, ma bydź na wniosek Sukcessorów końcem lepszego podziału torem dobrowolnéy subhastacyi sprzedane.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 24. Maja r. b. wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 23. Września r. b. przed południem o 9. godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, na który kupuiących, którzy przymioty płacy i nabycia okazać są w stanie, z tém zapewnieniem zapraszamy, iż na rzecz naywięcey daiącego, skoro iakiekolwiek niezaydą prawne przeszkody, przyderzenie nastąpi.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może; warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będa.

Bojanowo d. 24. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

House of the new years agree

#### Ebictal = Citation.

Von bem unterzeichneten Gericht wird auf den Antrag des Justiz-Commisserius Görlich sein Eurandus, der seit dem Jahre 1807 von hier abwesende Fleischer-Geselle Franz Senner, welcher seit dieser Zeit von seinem Leben und Ausensbalte keine Nachricht gegeben, so wie dessen etwa zurückgelassene undekannte Erben und Erdnehmer hiermit vorgeladen, binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem, auf den 28. April 1825 Vormittags um 9 Uhr anstehenden präcluswischen Termine vor dem Deputirten Herrn Justiz-Rath von Wittich in dem hiesigen Partbeienzimmer, oder in der Registratur, entweder personlich oder schriftlich sich zu melden, und weitere Anweisung, im Ausbleibungöfalle aber zu gewärtigen, daß der ze. Senner für tobt erklärt und sein Vermögen als ein bonum vacans dem Königlichen Fisco zuerkannt werden wird.

Neisse den 15. Junius 1824.

Ronigliches Preufisches garffenthums = Gericht.

### Befanntmachung.

Um 26. Juli sollen vor unserm Justig-Actuarius Graff bier in Wongrowieg ein bedeckter Wagen und

zwei Britschen, welche wegen rückständiger Rosten abgepfändet worden sind, an den Meistbiestenden gegen gleich baare Zahlung verskauft werden, wozu Kauslustige eingelasden werden.

Wongrowiec den 14, Juni 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Befannemachung.

Die zum Gottfried Großmannschen Machtasse gehörige, in Obra unter Nro. 27 belegene Ackernahrung soll, ba der frühere Käufer das Meistgebot von 780 Mthlr, nicht erlegt, anderweit perfauft werden.

Hierzu baben wir einen peremtorischen Termin auf ben 31, August e-Bors

## Obwieszczenie.

W dniu 26. Lilpica r. b. maią bydź przed naszym Aktuaryuszem sądowym Graff tu w Wągrowcu

powóz kryty i dwie bryczki,

które za zaległe koszta zafantowane naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane, do czego ochotę kupua maiących się wzywa.

Wągrowiec d. 14. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo rolnicze do pozostałości po Gottfrydzie Grossmanie należące, w Obrze pod Nro. 27. położone, powtórnie ma bydź sprzedane, gdyż pierwszy kupiec summę ofiarowaną 780 tal. nie wyliczył. Do tego wyznaczylismy termin na dzień 31. Sierpniar. b. o godzinie gtéy mittags um 9 Uhr hierselbst anberaumt, wozu Rauflustige mit Ructweis auf die, in dem diffentlichen Anzeiger des Amts=Blatts pro 1823 Nro. 11 und der Jutelligenzblätter Nro. 12 18 und 24 be=findlichen Bekanntmachungen hierdurch abermals vorgeladen werden.

Wollstein ben 17. Juni 1824. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

de seeled the selies

zrana tutay w lokalu sądowym, naktóry ochotę kupna maiących, z odwołaniem się na umieszczone w Dzienniku Urzędowym za rok 1823. Nro. 11., tudzież w Dzienniku Intelligencyjnym Nro. 12., 18. i 24., inserata powtórnie ninieyszym wzywamy.

Wolsztyn d. 17. Czerwca 1824. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Proclama.

Das ben Färbermeister Hohlfelbschen Sheleuten angehörige, unter Mro. 61. 3u Neubrück belegene Grundstück, bestebend in einem Wohnhause, Stallungen, Scheune, Färberei nehst Utenstlien, Hofraum, Baumgarten und 3 Kulmizichen Morgen Gartenland und Wiese, welches gerichtlich auf 1144 Kithlr, 21 sgr. 3 pf. abgeschätzt werden, soll Schulzben halber öffenklich verkaust werden.

Hierzu haben wir im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posca einen peremtorischen Termin auf den 15. September d. J. Bormittags um 9 Uhr in der Magistratsstube zu Neusbrüt angesetzt, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Samter ben 23. Juni 1824.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Proclama.

Nieruchomość do małżonków Hohlfeld farbierzy należąca, w Neybriku pod Nro. 61. położona, składaiąca się z domu mieszkalnego, strywniów, stodoły, farbierni z naczeniami, podworza, ogrodu owocowego, trzech morg Chelminskich roli egrodowey i łąki, która na 1144 tal-21 śgr. 3 fen. w ogólności iest otaxowaną, ma bydź w celu zaspokoienia długów publicznie sprzedaną.

Do tego wyznaczyliśmy z polecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin zawity na dzień 15. Września 1. b. o. godzinie 9. zrana w izbie Magistratowey w Neybryku, na który chęćkupna maiących ninieyszem wzywamy.

Szamotuly d. 23. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Der unten naber beschriebene jubische Sandelsmann Moses Levin aus Betsche,

List gonczy.

Niżéy opisany handlarz żyd Moses Lewin z Pszczewa, który o po-

ift wegen eines in Bentschen verübten Geldiebstahls von und zur Untersuchung gezogen worden, und hat Gelegenheit gefunden, auf dem Transporte von hier nach Fraustabt zwischen Bratz und Bomst in ber Großdammerschen heibe seinen Transporteurs heute zu entspringen.

Indem wir dieses zur bffentlichen Kenntniß bringen, ersuchen wir alle Militairund Civil-Behorden, auf den Inculpaten ein wachsames Ange zu haben, und uns benselben im Betretungsfalle zur weitern Beranlassung überliefern zu lassen.

Signalement.

- 1) Familienname, Lewin;
- 2) Vorname, Mofes;
- 3) Geburteort, Roftargewo;
- 4) Aufenthaltsort, Betsche;
- 5) Religion, mosaisch;
- 6) Ulter, 24 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß;
- 8) Haare blond;
- 9) Stirn, bededt;
- 10) Augenbraunen blond;
- 11) Augen grau;
- 12) Nase, spitig;
- 13) Mund, gewohnlich;
- 14) Bart, blond;
- 15) Bahne, gut;
- 16) Gefichtsbildung , hager;
- 17) Gefichtefarbe, gefund;
- 18) Gestalt, klein;
- 19) Sprache, jubifch und beutsch;
- 20) besondere Rennzeichen, feine. Bekleidung.
  - 1) einen bunfelblauen Dberrod;
  - 2) weiß pitene Weste;

pełnioną kradzież pieniędzy w Zbąszyniu przez nas do inkwizycyi pociągniony, znalazł dziś sposób na uzansporcie ztąd do Wschowy między Broycami i Babimostem w lesie Dąbrowskim transportantom przydznym zbiedz.

Podaiemy przeto to do publicznéy wiadomości i wzywamy wszystkie woyskowe i cywilne Władze, aby na inkulpata baczne miało oko, tegoż w razie zdybania przyaresztowały, i do nas pod pewną strażą odeslały.

#### RYSOPIS.

- 1) imie Lewin ;
- 2) nazwisko Moses;
- 3) rodem z Rostarzewa;
- 4) mieysce pobytu Pszczewo,
- 5) religii Moyżeszowey;
- 6) wiek 24. lat;
- 7) wzrost 5 stop;
- 8) włosów blond;
- 9) czoło okryte;
- 10) brwi blond;
- 11) oczy czarne;
- 12) nos kończasty;
- 13) usta zwyczayne;
- 14) wasy blond;
- 15) zeby zdrowe;
- 16) rys twarzy chuderlawey;
- 17) cery zdrowéy; 18 postaci małéy;
- 19) mowa niemiecka, i żydowska;
- 20) szczególne znaki, żadne;

#### Odzież:

- 1) ciemno granatowy surdut;
- 2) biała pikowa westka;

3) gelbe Manquin-Sofen;

4) ein weißes Halstuch mit roth und blauen Blumchen;

5) eine dunkelblaue Müge. Meserig den 29. Juni 1824.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

żółto nankinowe spodnie, i czerwona chustka na szyi;

6) ciemno granatowa czapka.

Międzyrzecz d. 29. Gzerwca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Stedbrief.

Der Johann Zabartoweki, welcher in der hiefigen Frohnfeste zur Strafe eingesessen und sich bes Bienendiebstahls schulbig gemacht bat, fand Gelegenheit am 22sten dieses Monats von der Arbeit für die Frohnfeste, zu entspringen,

Sammtliche Königl, resp. Militar= und Civilbehörden werden bemnach ersucht, auf ben unten naber beschriebenen Flücht= ling vigiliren, ibn im Betretungsfalle verhaften und unter sicherm Geleite an und abliefern zu laffen.

Signalement bes Johann Zabartowefi.

- 1) Borname, Johann;
- 2) Zunamen, Zabartowefi;
- 3) Geburtsort, Wtelno bei polnisch Krone;
- 4) Aufenthaltsort, Jaftrzembie bei Bromberg;
- 5)- Religion, fatholisch;
- 6) Alter, 72 Jahr;
- 7) Große, 5 guß 4 300;
- 8) Haare, blond;
- 9) Stirn, bebeckt;
- 10) Augenbraunen, blond;
- 11) Augen, grau;
- 12) Rafe, gewöhnlich etwas gebogen;
- 13) Mand, gewöhnlich;
- 14) Bahne, gut;

List gończy.

Jan Zabartowski, który w tuteyszym więzieniu za kradzież pszczół swa karę odsiadywał, znalazł sposobność zbiedz dnia 22. m. b., będąc zatrudniony pracą dla więzienia.

Wzywamy przeto wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbiegłego poniżey dostateczniey opisanego śledzić, go w razie schwytania przytrzymać, i pód ścisłą strażą nam dostawić raczyły.

Rysopis Jana Zabarto-

wskiego;

- 1) imie Jan;
- 2) nazwisko Zabartowski;
- 3) mieysce urodzenia Wtelno pod Koronowem;
- 4) mieysce pobytu Jastrzembie, pod Bydgoszczą;
- 5) religia katolicka,
- 6) wiek 72 lata;
- 7) wzrost 5 stóp 4 cale;
- 8) wlos blond;
- 9) czoło pokryte;
- 10) brwi blond;
- 11) oczy szare,
- 12) nos zwyczayny, nieco zakrzywiony;
- 13) usta zwyczayne;

- 15) Bart, Blond;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gesichtsbildung, langlicht;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Geftalt, unterfett;
- 20) Sprache, polnisch;
- 21) befondere Rennzeichen, feine. Befleidung.

Alten runden schwarzen Filzhut, blautuchenen Mantel, hellblaue Tuchjacke, grautuchene Kommishofen, ordinaire Kommisschuhe.

Koronowa ben 24. Juni 1824. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Solyverfauf.

Es follen in ben zu ber im Großher= zogthume Posen Kroroschiner Kreises belegenen Herrschaft Gura, gehörigen Forften,

a) 2378 Eichenstämme, die 4689 & Rlaftern inch. 416 14 Rlaftern Rugholz, und

B) 88 Riefern = Stamme, bie 1933 Klaftern incl. 4512 Rlaftern Rugholz geben,

mit Abraum, burch ben Unterzeichneten im Auftrage des Königlichen Land-Gerichts hierzelbst, defentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Termin ist hierzu auf den 14. September d. J. Bormittags um zo Uhr im herrschaftlichen Wohnhause in Gura angeseht.

- 14) zęby zdrowe;
- 15) broda blond;
- 16) podbródek okragfy;
- 17) twarz pociagla;
- 18) kelor twarzy, zdrowy;
- rg) sytuacya zsiadła;
- 20) mewa polska;
- 21) szczególne znaki żadne.

#### Odzież:

Stary okrągły czarny kapelusz, granatowy płaszez, niebiesko-sukienny kaftan, czarno-sukienne komiśne spodnie, i komiśne trzewiki. Koronowo d. 24. Czerwca 1824-Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Sprzedaž drzewa.

W borach do maiętności Góra w Wielkim Xięstwie Poznańskiem, Powięcie Krotoszyńskim położoney natleżących.

- a) 2378 debów, 4689¼ sążni incl. 416¼ sążni drzewa porządkowego i
- 88 sosien, 19<sup>3</sup>/<sub>4</sub> sążni incl. 45<sup>1</sup>/<sub>16</sub> sążni drzewa porządkowego

wydaią cych, wraz z wierzchowiskami przez podpisanego w skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańakiego tuteyszego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin na dzień 14. Września r. b. o godzinie rot zrana w zamieszkaniu dworskim w Górze wyznaczonym został. Bedingungen in termino befannt gemacht werben follen.

Rrotofdin ben 24. Juni 1824.

Der kandgerichts = Uffessor

Rauflustige werben mit bem Erbffnen. Chec kupna maigcych wzywa sie hierdurch eingelaben, bag bie Licitations: 'przeto, aby się w terminie tym stawili, z nadmienieniem, iż warunki licytacyine w terminie ogłoszonemi zostana.

> Krotoszyn d. 24. Czerwca 1824. Królewsko-Pruskiego Sadu Ziemiańskiego Assessor.

p. b. Golb.

#### Bekanntmachung.

Im Muftrage bes hiefigen Roniglichen Landgerlatts wird ber Unterzeichnete mehreres abpfandetes Wieh auf den 27. Sunie, um g Uffr in ber Grupster Gemeinde bei Bentschen an ben Deiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu Kauflustige eingelaben werden.

Meferig ben I. Juli 1824.

#### Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia tutéyszego Sadu Ziemiańskiego, więcey sztuk bydła wyfantowanego w terminie dnia 27. Lipca r. b. o godzinie gtey zrana w wsi Grupski pod Zbaszyniem przez podpisanego za gotową zaraz zapłatę publicznie sprzedane bydź ma, co ochotę kupienia maiącym ninieyszym do publicznéy podaie się wiadomości.

Międzyrzecz dnia I. Lipca 1824.

Der Lanbgerichte = Applicant hartung.

# Rach weifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Liffa im Fraustädter Kreise vom Monat Juni 1824.

| 一种多 人名英格兰人                    | Rtiv. Sgr. Pf. | The state of the state of     | Mar. Egr. P |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| Weizen ber Preuß. Scheffel gt | 100 100        | Stroh der Centner             | - 13 -      |
| 16 Megen                      | 1 16 -         | Beredelte Wolle ber Stein .   | 9 15 -      |
| Roggen dito                   | - 22 6         | Ordinaire = dito              | 6 25 -      |
| Gerfte dito                   | - 18 9         | Tabact der Centner vom besten | 4           |
| Safer dito                    | - 13 9         | Vom gemeinen                  | 3 20 -      |
| Erbsen dito                   | - 22 -         | Flachs der Stein              | 2           |
| Sirfe dito                    | 1 6 4          | Hanf dito                     | 3           |
| Buchweißen dito               | - 20 9         | Butter bas Quart              | - 6-        |
| Beiffe Bohnen dito            | 2 15 -         | Bier dito                     | 7           |
| Kartoffeln dito               | - 10 -         | Brandtwein dito               | - 5 -       |
| Hopfen dito                   | - 15 -         | Bauholz, die Preuß. Elle nach |             |
| Rubsen dito                   | 1 8 10         | der Dicke gerechnet           | 3 10 -      |
| Rindfleisch bas Pfund Preug   |                | Laubholz die Klafter          | 4 2 6       |
| Gewicht                       | - 2 -          | Madelholz dito                | 4 15 -      |
| Schweinefleisch dito          |                | Gerften = Grute die Mete      | - 4-        |
| Talg ober Unschlitt dito .    | - 3 -          | Gersten-Graupe dito           | - 4-        |
| Seu ber Centner               | - I5-          | 为60年86887 新五年                 |             |